# Posener Intelligenz Blatt.

### Mittwoche, den 17. Januar 1821.

Angekommene Fremde bom II. Januar 1821.

Hraße; hr. Obristlieut v. Kanalsty aus Thorn, I. in Nro. 243 Breslauer= ftraße; hr. Obristlieut v. Kanalsty aus Thorn, I. in Nro. 384. Gerberstr. Den 12. Kanuar.

Hr. Kaufmann Bahr aus Breslau, I. in Mro. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Lipski aus Aruchowo, Hr. Gutsbesitzer v. Lipski aus Ludom, I. in Mro. 116 Breitestraße.

Den 13. Januar.

hr. Karamerherr v. Koscielski aus Koscielce, hr. Gutsbesitzer v. Und ruh aus Mydzyn, I. in Nro. 1. St. Markin.

Abgegangen.

Hr. v. Breza, Hr. v. Biernacki, Hr. v. Bialoblocki, Hr. v. Kra-

Borlabung.

Am Titen Schober d. J. gegen 12 Uhr in der Nacht hat der Grenz-Steuer-Aufseher Carow, in der Inspection des Haupt-Zoll-Amts Inowraciaw bei Lenartowo einen 2spännigen Wagen mit 2\frac{3}{4} Centner Wolle, welche zum Abgang nach Polen in Fraudem der Landesherrlichen Gefälle bestimmt war, betroffen und beschlagen. Die Führer dieser Wolle haben die Flucht ergriffen.

Der Eigenthamer der fraglichen Wolle und der Transportmittel wird hiers burch aufgefordert sich binnen Vier Wochen und spätestens bis zum 20sten Fesbruar f. J. bei dem Haupt-Zoll-Umste Inowraclaw einzusinden und seine Erklärung abzugeben, widrigenfalls mit den beschlagenen Gegenständen nach Vorschrift bes h. 180 Th. 1. Tit. 51. der Allgemeinen-Gerichts-Ordnung verfahren werden wird. Bromberg den 27. December 1820.

Roniglich = Prenfische Regierung II.

Bekanntmachung.

Das allhier auf Strobfa unter Nro. 118 belegene zum Vincent Justowiczsehen Machlasse gehörige Wohnhaus soll von Neujahr 1821 bis dahin 1822 meistbietend öffentlich verpachtet werden. Termin hierzu ist vor dem Landgerichtstäth Mull auf den 20sten Januar 1821 früh um 9 Uhr in unserem Gerichtseschlosse angesetzt und laden wir alle Pachtelustigen hiermit zu demselben vor.

Die Pachtbedingungen fonnen jeber= zeit in unferer Registratur eingesehen

werben.

Pofen ben 28. Dezember 1820. 4th Ronigl, Prenfifches Canbgericht.

Obwiesczenie.

Dom pod liczbą 118. na Szrodce do pozostałości Wincentego Justowicza należący, ma bydź od nowego roku 1821 do roku 1822 więcey daiącemu w terminie d nia 20. Stycznia 1821. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll, w izbie Sądu Ziemiańskiego odbydź się maiącym, przez publiczną licytacyą wynaięty, na który ochotę wynaięcia maiących wzywamy. Waruuki naymu w Registraturze naszey przeyrzane bydż mogą.

Poznań d. 24. Grudn. 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent."

In Folge bes zwischen den Glaubigern und ben Gemeinschuldner J. G. Treppsmacherschen Erben errichteten Bergleichs, sollen auf den Antrag der Euratoren der J. G. Treppmacherschen Eredit-Masse nachstehende dazu gehörige, hier auf der Borstadt Graben belegene, jest in drei Theile getheilte Grundstücke öffentlich verstauft werden und zwar:

1) bas jetzt mit Nro. 30. bezeichnete, auf dem Theilungs = Plane mit den Buchstaben e, f, g, k, abgesonderte, aus einem massiven Speicher von 2 Etagen, einem Stall= und Remissengebäude bestehende und einen Flächen-Inhalt Patent Subhastacyiny.

W skutek układu sądowego pomiędzy Wierzycielami i Sukcessorami J. G. Treppmachera kupca zawartego, maią bydź na wniosek kuratorów massy kredytowey tychże Sukcessorów następuiące nieruchomości do teyże massy należące, tu na przedmieściu grobli sytuowane, teraz na trzy części podzielone, drogą publiczney ficatacyi przedane a mianowicie:

1) Nieruchomość Nro. 30. oznaczona, przy podziałe lit. e, f, g, k, oddzielona, z spichrza murowanego o dwóch piętrach, z stayni i 21. Don 41 [R. 131 [Fuß enthaltende Antheil, deffen Werth auf 5069 Athl. 19 gGr. 8 pf. gerichtlich ausgemitztelt ist;

2) ber jetzt bie Mro. 29. litt. B. führen follende, auf dem Theilunge-Plane mit den Buchstaben b, l, m, n, d, e, f, g, h, i, bezeichnete, eine Wagenremise nebst Stall litt. C., Orangeries und Wohngebäude litt. D., einen Abtritt litt. E., einen Brunnen, den ganzen Garten, nebst den darinnen befindlischen Anlagen und einen Flächen-Raum von 386 M. und 20 Tuß einschließende Antheil, dessen tarmäßiger Werth überhaupt 7918 Atht. 4 gGr. 8-Pf. beträgt;

3) dersenige Antheit, welcher auf bem Theilungs-Plane mit den Buchstaben a, b, l, m, n, d, bisa, marquirt ist, in seinem neuen Speicher litt. X., einem Hinterhause litt. Y., und in einer Mauer von der Straße bestehet, einen Flächenraum von 50 [198. 28 [Fuß enthält, mit der Hausummmer 29. litt. A. versehen, bessen Tarwerth sich auf 5201 Athl. 11 gGr. 4 pf. beläuft.

Rauflustige werden hiermit vorgelaben, in den hierzu vor bent Deputirten Landgerichterath Fromholz auf

ben 31. Januar, ben 31. Mårt,

ben 26. Juni 1821

Bormittags um 9 Uhr anberaumten Terminen, von welchen der letztere peremtorisch ist, in unsrem Instruktions-Zimmer zu erscheinen, ihre Gebote-abzugeben und wozowni składaiące się w obiętości 41 Prętów i 131 Istóp maiąca, na 5069 tal. 19 dgr. 8. d'. sądownie oszacowana;

2) Nieruchomość teraz Nr. 29. lit.

B. mieć maiąca na planie działowym literami b, l, m, n, d, e, f, g, h, i, oznaczona, z wozowni wraz z staynią lit. C., oranżeryą i domem mieszkalnym lit. D., wychodkiem lit. E. oznaczonemi, wraz z studnią, całkim ogrodem, w nimże znaydującemi się założeniami, powierzchni 386 Prętów i 20 stóp zawierająca, ogólnie na 7918 tal. 4 dgr. 8 d. oszacowana;

3) Nieruchomość na planie podziałowym lit. a, b, c, m, n, d, aż do
a. oznaczona, z spichlerza lit. X.
z tylnego domu lit. Y. i muru opasanego przy ulicy się składaiąca,
w obiętości 50 Prętów i 28 Ist
zawieraięca, Nro. 29. lit. A ozna.
czona na 5201 tal. 11 dgr. 4 d'oszacowana.

Ochotę kupna maiąci zapozywaią się ninieyszem, aby się wtym celu przed Sędzią Ziemiańskim Fromholz na terminach

> dnia 31. Stycznia dnia 31. Marca

dnia 26. Czerwca 1821,

zrana o godzinie 9. wyznaczonych, z których ostatni iest peremtoryczny w naszym Zamku Sądowym stawili i swe licyta podawali, poczem naywięcey daiącemu nieruchomości te zu gewartigen, baf vorgebachte Grund= za gotową zaplatą w grubey monecie ftude ben Meiftbietenden, gegen baare Bezahlung in Courant ad Depositum adjudicirt werden.

Die Taren nebft bem Theilungs-Plane fonnen in der Registratur eingesehen werden.

Posen ben 14. Oftober 1820.

do Depozytu przysądzonemi zostana.

Taxa i plan działowy może bydz w naszey Registraturze przeyrzaną.

Poznań d. 14. Paźdz. 1820.

Koniglich Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiasnki.

Ediktal = Citation ber unbefannten Glaubiger bes Rendan= ten Andreas Marsti.

Bei tem Koniglichen Landgericht zu Posen ift über den Nachlaß des verftorbe= nen Rendanten Unbreas Marsfi ber erb= schaftliche Liquidations = Prozef eroffnet worden.

Es werden baber alle biejenigen, welche an ben Nachlaß Unspruche zu haben vermeinen, aufgefordert, fich binnen 3 Monaten, ober fpateften in bem auf ben 23. Januar 1821 Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath Sebdmann in unferm Gerichtsschloffe anberaumten Prajudicial=Termine entweder personlich oder burch einen gefetzlich gulaffigen Bevollmachtigten, wozu ihnen, im Fall bes Mangels an Bekanntschaft, Die Juftig-Commiffarien Lukaszewicz, Przepalkowski und Macieiowöfi in Vorschlag gebracht werden, ju geftellen, ihre Unforderung anzugeben, folche nachzuweisen und zu diesem Behuf sammtliche hinter sich ha= bende Schriften und Dofumente mit gur Stelle zu bringen. Im Fall fie fich aber im Termine nicht einigen follten, haben fie ein weiteres Berfahren und Claffififa=

Cytacya Edyktalna niewiadomych Wierzycieli Andrzeia Marskiego Rendanta.

W Sądzie Ziemiańskim w Poznaniu nad pozostalym maiatkiem po niegdy Andrzeiu Marskim Rendancie, process Likwidacyiny otworzonym został.

Zapozywaią się przeto wszyscy którzy do pozostałości Andrzeia Marskiego, pretensye iakie mieć mniemaia, aby się w ciągu trzech miesięcy a naypoźniey dnia 23. Stycznia 1821. znana o godz. 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w Zamku sądowym iako zawitym wyznaczonym terminie, albo osobiście, albo przez dostatecznych Pełnomocników stawili, pretensye swe likwidowali, i rzetelność ich udowodnili, i tym celem dokumenta i skrypta w ręku posiadaiące na terminie złożyli, w razie zaś nie poiednania się mogą dalszego prawnego postępowania i ulokowania w przyszłey klassyfikacyi.

Niestawaiący zaś Wierzyciele spodziewać się mogą, iż z wszelkim

tion ihrer Forberungen — bie Ausbleisbenden aber zu gewärtigen, daß sie mit den ihnen daran zustehenden Borzugsrechten präcludirt und sie mit ihren Forderungen nur an dasjenige werden verwiessen werden, was nach Befriedigung der erschienenen Gläubiger von der Masse übrig bleibt Posen den 27. Juli 1820. Konigl. Preußisches Landgericht.

swym pierwszeństwem prekludowanymi zostaną i to im tylko na zaspokoienie przekazanem będzie, co się po załatwieniu zgłaszaiących Wierzycieli z massy pozostanie.

Poznań d. 27. Lipca 1820.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Von bem Königl. Landgerichte Bromberg werden fammtliche unbekannte Kaffen-Glaubiger, welche an die Militair= Kasse:

- 1) des aufgeldseten britten Bataillons zweiten Vosenschen Landwehr = Insfanterie = Regiments, aus dem Zeitzraum vom ersten Januar bis zum letten Oktober 1816.
- 2) bes ehemaligen ersten Bataillons zweiten Bromberger Landwehr=Regiments, vom ersten Novbr. 1816 bis zum letzten Januar 1817.
- 3) bes ehemaligen zweiten Bataillons fünften Posener Landwehr = Regisments, aus dem Zeitraum vom ersten Februar bis zum letzten April 1817. unb
- 4) bes jest noch bestehenden zweiten Bataillons Bromberger Landwehr= Regiments Nr. 9b

Ansprüche zu haben vermeinen, bffentlich vorgeladen, ihre Ansprüche in dem auf den 5 ten May 1821 an hiesiger Gerichtösstelle vor dem Deputirten, Irn. Land-Gerichts-Auskultator Patte, 'anberaumZapozew Edyktalny.

Królewski Sąd Ziemiański Bydgoski wzywa publicznie wszystkich nieznaiomych wierzycieli kassowych, którzy do kass woyskowych, iako to:

- do kassy rozpusczonego trzeciego batalionu pułku drugiego picchoty siły zbroynéy Poznańskiéy z epoki od 1. Stycznia do ostatniego Października 1816.
- 2) do kassy byłego pierwszego batalionu pułku drugiego landwerów Bydgoskich zepoki od 1go. Listopada 1816 aż do ostatniego Stycznia 1817.
- 3) do kassy zeszlego drugiego batalionu pułku piątego landwerów Poznańskich z epoki od 1. Lutego aż do ostatniego Kwietnia 1817, i
- 4) do kassy teraz iescze exystuiącego drugiego batalionu pułku Nro. 0. b landwerów Bydgoskich

Nro. 9. landwerów Bydgoskich pretensye mieć mniemaią, aby swe pretensye w terminie na dzień 5. Maia 1821 w tuteyszym lokalu sądowym przed deputowanym W.

ten Termine, entweder in Berjon, oder Patzke wyznaczonym albo osobiście durch einen gesetlich zuiäßigen Bevollmachtigten anzumielden; und gehörig nachzuweisen ; widrigenfalte biefelben, nach fruchtlosem Ablaufe bei Termins ihrer Anspruche an Die gedachte Militair= Kaffe für veriufig erklart, und blod an die Person besjenigen, mit welcher sie Fontrahirt hatten, verwiesen werben follen. Bromberg ben 14. December 1820.

lub też przez pełnomocnika prawnie upoważnionego zameldowali, i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznym upłynieniu tego terminu, za utraconych swe pretensye do rzeczonych kass uważanemi, i tylko do osoby, z która w układy weszli odesłanemi zostana. Bydgoscz dnia 14. Grudnia 1820.

Konigl. Prenfifches Landgericht.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

. . Cbictal = Vorladung.

Der Chriffian Bolfe, Gohn bes verftorbenen Krugers Martin Bolfe aus Groftwo bei Bromberg, welcher im Jahre 1807 jum polnischen Militair ausge= hoben, von Bromberg nach Galligien marschirt und nach ber Anzeige einiger in demfelben Jahre zurückgekommenen Ka= meraden bei ber Gelegenheit) als 'bas Rorps bei welchem er geftanden zerfprengt worden, wahrscheinlich geblieben ift, weil er feit diefer Zeit von fich nichts horen laffen, wird nebst feinen etwanigen un= bekannten Erben auf den Untrag feiner Mutter Eva Bolfe und bes ihm zugeord= neten Eurators hierdurch vorgeladen, fich im hiefigen Land-Gerichte por dem herrn Land = Gerichte = Auskultator Dagfer auf ben 28. November 1821 anberaum= ten Termine in Perfon ober burch einen Bevollmachtigten, wozu ihm die Juffig= Kommiffarien Schulz, Rufalski und Schopfe in Vorschlag gebracht werden, ju melben und bie weitere Umweifung ju

Zapozwanie Edyktalne.

Ponieważ Krystyan Boelke syn zmarłego karczmarza Marcina Boelke, z Grostwa pod Bydgoszcza, który w roku 1807. do woyska Polskiego był wzięty, i który z Bydgosczy do Galicyi wymaszerował, a podług doniesienia niektórych w tym samym roku z tamtąd wracaiących kolegów półkowych przy okazyi, gdy korpus w którym się znaydował, rozbity został, zginąć miał, żadney do tych czas niedał o sobie wiadomości, przeto go wraz z swemi nieznajomemi Sukcessorami, na wniosek matki iego Ewy Boelke i przydanego mu Kuratora, ninieyszem zapozywamy, aby się w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim na terminie, przed W. Patzke Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego, n a dzień 28. Listopada 1821. wyznaczonym, osobiście, lub przez pełnomocnika, na którego mu się Kommissarze Sprawiedliwości Szule,

gewärtigen, wibrigenfalls berfelbe bei feinem Anebleiben nach bem Antrage für tobt erffart und jein Vermögen ben sich legitimirten nachsten Anverwandteit ausgeantworfet werden wird.

Bromberg ben 7. Januar 1821.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Subhaffations'= Patent.

Das im Czarnikauschen Kreise im Dorfe Stieglitz unter Nro. 69 belegene, dem Johann Borpahl zugehörige Grundstückt nebst Indehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1555 Athl. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag des Schmidt Martin Kiczmann Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkanft werden und die Vietungs-Termine sind auf

den 2ten Februar 1821, 19 den 2ten März 1821 und der peremtorische Termin auf den 3ten April 1821

por bem Landgerichts = Rath Krüger Mor= gens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käusern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meiste bietenden zugeschlagen und auf die etwa nach dem Termin einkommenden Gedote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Rafalski i Szepke przedstawiaią, zgłosił, i dalszego zalecenia oczekiwał, gdyż w razie niestawiennictwa w skutek uczynionego wniosku, za umarłego ogłoszonym będzie, i maiątek iego wyligitymowanym naybliższym krewnym wydanym zostanie.

Bydgoscz d. 4. Stycznia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Grunt w wsi Siedliskach w Powiecie Czarnkowskim pod Nrem 69. położony, Janowi Vorpahl należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądowey sporządzoney na 1,555. Tal. iest oceniony, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina.

dzień 2. Marca 1821.,

termin zaś peremptoryczny na dzień 3. Kwietnia 1821., zrana o godzinie 9. przed Kosyliarzem Sądu naszego W. Krygier, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagaś

Die Tare kann zu jeder Zeit in unfes rer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl den 9. Novbr. 1820.

Königl. Preuß. Landgericht.

powody. Taxa każdego czasu wRegistraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

W Pile dnia 9. Listopada 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal=Citation.

Bon dem Königl. Preußischen Lands-Gericht zu Bromberg werden sämmtliche unbekannte Kassen-Gläubiger, welche an die Militair-Kasse

- 1) bes ehemaligen 2fen Bataillons Bromberger Laudwehr-Regiments Nro. 9 b aus dem Zeitraume vom 1. Januar bis ultimo April c. und
- 2) des gegenwartig bestehenden zten Bataillons 14ten Landwehr=Regi= ments (Frankfurth = Bromberger) aus dem Zeitraume vom 1. Man bis ultimo December c.

Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch bestentlich vorgeladen, ihre Ansprüche in dem auf den 30. Junius 1821 an hiesiger Gerichts-Stelle vor dem Deputirten Herrn Land-Gerichts-Auskultator Pahse anderaumten Termine entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Besvollmächtigte anzumelden und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls dieselben nach fruchtlosem Absanf des Termins ihre Ansprüche an die gedachten Kassen für verlustig erklärt, und blos an die Person dessenigen mit welchem sie kontrahirt hatsten verwiesen werden sollen.

Bromberg den 14. December 1820. Khigl. Preuß. Landgericht.

Eytacya Edyktalna. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański Bydgoski wzywa wszystkich nieznaiomych wierzycieli kassowych, którzy do kassy

- 1) byłego 2. batalionu pulku 9. obrony kraiowey Bydgoskiey z epoki od dnia 1. Stycznia aż do ostatniego Kwietnia r. b., i
- 2) teraz iescze istnącego 2go. batalionu pułku 14. obrony kraiowey Frankfurtcko-Bydgoskiey z epoki od dnia 1. Maia do ostatniego Grudnia r. b.

pretensye mieć mniemaią, aby takowe w terminie na dzień 30. Czerwca 1821. w tuteyszym lokalu sądowym przed deputowanym W. Patzke Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym albo osobiście lub też przez prawnie upoważnionych pełnomocników zameldowali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznym upłynieniu terminu za utraconych swe wierzytelności do rzeczonych kass uważanemi, i tylko do osoby tego, z którym w układy weszli, odesłanemi zostaną.

Bydgoszcz dnia 14. Grudnia 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański. (Hierzu zwei Beilagen.)

## Beilage ju Dr. 5. des Posener Intelligenz-Blatte:

#### Subhaffatione = Vatent.

Es foll im Wege ber nothwenbigen Subhaftation bas in ber biefigen Pofener Borftadt fruber unter Dr. 71. jest Dr. 461. belegene, ber Wittme Pacgfowsta augebbrige Grundftuct, beftebend:

- 1) aus einem Bohngebaube in Rachwerf gemauert, und mit Biegeln ges bedt, welches auf 317 Mtl. 10 ggr. 9 pf.
- 1) aus einem Solge falle von Fach= werk, welcher auf 19 = 14 = 1 3
- 3) einem hofraum und Bauftette, 11 □R. ente baltend, weldje MUE
- 4) einem Garten 37 DR. auf 29 =

in Summa 4 ro Att. 4 gr. 10 pf. gerichtlich tarirt worben; in dem einzi= gen peremtorischen Termine ben 20 ffen Marg 1821. por bem heren Landges richterath Dannenberg im hiefigen Land's gerichte-Lokale Sffentlich an ben Meiftbie= tenden verkauft merben.

Bahlunges und befitfahige Raufer wers

Patent Subhastacviny. Niernchomość na tuteyszym przedmieściu Poznańskiem pod liczbą dawniey 71., terzz 461. położona, do

wdowy Paczkowskiey nalożąca, składaiaca sie:

1) z domostwa mieszkalnego wryglowkę wymurowanego i dachówka pokrytego, które na 317. Tal. 10. dgr- 9. d.

2) z drewialni wryglówkę wybudowaney któ.

19. Tal. 14. dgr. 1, d. ra na .

- 3) z podwórza i placu budynkowego 11. pret. [ zawieraiacych, które na . . 44, Tal. -- -
- 4) zogrodu 37 pre, zawłe. raiacego, któ.

ry na . 29. Tal. 4. dgr.

w ogól na 410. Tal. 4. dgr. 10 d. sądownie oszacowano, ma bydź dro. gą konieczney subhastacyi w iednym terminie peremptorycznym dnia 20 Marca 1821., przed Ur. Dannenberg Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego w lokalu podpisanego Sądu,

acemus poze-

ben Bergu mit bem Bemerten eingelaben, bag in biefem Termine bas Grundftud bem Meifib etenden jug fchlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Ges bote, insofern gefettliche Grande dies nicht nothwendig machen, nicht weiter geach= tet werden foll.

Die Diesfälligen Raufsbedingungen nebit Taxe, konnen jederzeit in unferer Registratur eingesehen, auch werven folde in bem Licitations = Termine bekannt gemacht werben.

Bugleich werden die Bietichen Erben, welche Real-Unspruche auf diesem Grund= flude haben, und beren Aufenthalt nicht ausgemittelt werden fann, gu biefem Zermine unter ber Marnung vorgelaben, bag im Fall ihres Ausbleibens bennoch bem Meiftbietenben nicht nur ber Zuschlag er= theilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Kaufschillings Die Loschung ber fammtlich eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar ber lettern, ohne baß es zu bicfem bedarf, verfügt werben foll.

Abnigh Preußisches Landgericht. Krolew. Pruski Sad Ziemiański.

publicznie naywięcey daigeemu specdana.

Tym końcem zapozywaia się zdolność kupienia, i posiadania maiący z tem nadmieniem, iż w tymże terminie mieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne rego nie będą wymagać powody.

Z reszta kondycye kupna i taka mogą bydź każdego czasu w tuteyszey Registraturze przeyrzane, które oraz w terminie licytacyinym ogłoszone-

mi zostana.

Ne tenże termin zapozywaią się zarazem Sukcessorowie Zietza, do steyže nieruchomości pretensye realne maiacy, których mieysce pobytu wyśledzionym bydź nie może, podtym warunkiem, iż w razie ich niestawiennictwa nietylko przybicie powyższey nieruchomości naywięcey daiącemu nastąpi, ale też po dożeniu w Sądzie-summy kupna wymazanie wszelkich wiarzytelności zainta-3wede ber Produttion ber Instrumente bulowanych, i nawet prozno wychodzących, a wprawdzie ostatnich, bez produkowania w tym zamiarze in-Bromberg ben 11. September 1820. strumentow, zaleconem zostanie.

Bydgoscz d. 11. Września 1820.

Gubhaftations=Patent.

gerichterath Rufchte Morgens um 8 Uhr fe angefett.

Befitfahigen Raufern wird biefer Ter= min mit ber Nachricht befannt gemacht; baff bas Grundftud bem Deifibictenben jugefchlagen, und auf bie etwa nach bem Termin einkommenben Gebote nicht meigefegliche Grunde bies nothwendig machen:

Uebrigend' fteht innerhalb. 4 Bochen por bem Termine einem Jeben frei, une bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorge= fallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare dann ju jeder Zeit in unferer Regiffratur eingeschen werden:

Schneibemuht ben 13. Dorbr: 1820;

Patent Subhastacyiny.

Die im Czarnifowichen Rreife bei ber Gronta pod miastem Czarnkowens Stadt Carnifow belegenen, jum Rach- w Powiecie Czarnkowskim polożone laffe ber verehelichten Drems geherigen do pozostalości zameżney Drews na-Grundflude, Eeftebend aud einer Chen- ledger, z stodoly, wioki roli i polone, einer Sufe Land und einer Grutter- wy laki Grutka zwaney skladaigce sie, wiese, welche nach der gerichtlichen Tare ktore podlug taxy sądownie sporząouf 728 Athlr. 14 ggr. gewurdigt wor- dzoney na 728 tah 14 dgr. sa oceben find, follen auf den Antrag der Er- nione, na Egdanie Sukcessoraw w ceben Theilungs halber bffentlich an den lu uskutecznienia działów publicznie Meistellenden verfauft werben, und ber naywiecey daigcemu sprzedane bydz peremtorische Bietungs = Termin ift auf maig; ktorym koncem termin lievtaben 3ten April' 1821 bot bem lands cyiny peremteryczny na dzień 18. K-wietnia zrana o godzinie 8. przed in Cjarnifon auf bem bortigen Rathhau= Konsyliarzem Sądu: Ziemiańskiego W. Ruschka na Ratuszu w Czarnkowie wyznaczony został.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomości naywięcey daiscemu przybite zostana, na. ter geachtet werben foll, in fofern nicht poznieysze zas podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tegonie będa wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia: się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzenia taxy zayść. byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 13. Listop. 1820. Sonigl. Preug. Lantgericht, Królows. Pruski Sad Ziemiański. Subhaftations . Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Czarnikauerschen Kreise belegene, den Erzben des verstordenen Präsekten Anton v. Garczynski zugehörige adeliche Guth Stapkowo, aus dem Dorfe gleiches Nazmens, den Borwerken Kazmierzow und Karzmierecko bestehend, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 32,629 Athlr. 16 age. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf Requisition des Königl. Landgerichts zu Posen öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungsterzmine sind auf

den 16ten April 1821. den 16ten Julius, und der peremtorische Termin auf den 17ten Oktober

por bem Landgerichts-Affessor Loewe Vorz mittags um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besiksähigen | Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nach obigem Termine einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen not bem letten Termine einem Jeben frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Schneibemull ben 15. Novbr. 1820. Rbnigh Preug. Lanbgericht.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Staykowo pod Jurysdykcyą Naszą w Powiecie Czarnkowskim
położona, Sukcessorom ś. p. Prefekta
Antoniego Garczyńskiego należąca,
z wśi Staykowa i folwarków Kazmierzowa i Kazmiereczka składaiąca się,
która podług taxy sądownie sporządzoney na 32,629 tal. 16 dgr. 3 fen.
iest oceniona, na rekwizycyą Król.
Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dziań 16. Kwietnia 1821, dzień 16. Lipca

termin zaś peremtoryczny na dzień 17. Października

zrana o godziuie 8. przed Ur. Assessorem Sądu Ziemiańskiego Loewe, w mieyscu wyznaczone zostały,

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dziącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Wprzeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taky zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

wPile d. 15. Listop. 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaffationes Datent.

Bon bem unterzeichneten Roniglichen Landgerichte wird hierdurch bekannt ges macht, bag bie bem hiefigen Burger und Schlächter Johann Paul Botfcbte gebb= rige Fleischbant-Gerechtigfeit, beren Berth auf 50. Rthlr. angegeben ift, im Wege ber Erecution offentlich verkauft werben foll. Es werben baber alle biejenigen, welche biefe Gerechtigkeit zu taufen ge= fonnen find, bierdurch vorgelaben, in bem auf ben 16. Mary 1821. Bor= mittage um 9 Uhr vor bem Grn. Land= gerichte-Affeffor Sartmann anberaumten Termine gu erscheinen, ihre Gebote abgugeben und hat ber Meiftbiefenbe ben Buidlag zu gewärtigen.

Meferig ben 27. Novbr. 1820. Ronigl. Preußifches Landgericht. Patent Subhastaeviny

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański czyni ninieyszem wiadomo, iż iatki do Jana Pawła Wotschke rzeźnika tuteyszego należące, których wartość na 50. tal. podaną została, maią bydź w drodze exekucyi publicznie sprzedane. Wzywaią się zatem wszyscy do kupna zdolni i ochotę maiący, aby się w terminie

dnia 16. Marca 1821 zrana o godzinie 9. przed Ur. Hartmann Assesrorem stawili i licyta swe podali a naywięcey daiący przybicia spodziewać się może.

Międzyrzecz d. 27. Listop. 1820.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmadung.

bann Gottlieb Seymertschen Nachlasse gehörige, auf dem zu Karge Bomster Kreises Mrv. 157 gelegenen Hause rusbende Schuhbankgerechtigkeit, da das Meistgebot von 38 Ktlr. nicht erlegt worden; anderweit dem Meistbiesenden in dem auf den 2 ten Mårz 1821. Vormittags um 9 Uhr vor dem herrn Landgerichtsrath Fiebrand in Karge anstehenden Termin, öffentlich verstauft werden, zu welchem wir Kaussussige und Zahlungsfähige mit dem Bemersten porladen, daß dem Meistbietenden

#### Obwiesczenie.

Prawo iatki szewskiey na domie w Kargowie w Powiecie Babimostkim pod Nr. 157 położonym i do pozostałości niegdy szewca Jana Kazimierza Seymert należącym, polegające, ma bydź z przyczyny niezłożenia licytum w symmie 38. tal. powtórnie naywięcey ofiaruiącemu, w terminie na dzień 2. Marca 1821. o godzinie 9. zrana, przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego W. Fiebrand w Kargowie wyznaczonym, publicznie sprzedane. Nabywców zapłacenia możnych zapozywamy więc ninieyszem, ztém oznaymieniem: iż przyand Bewilligung ber Glaubiger ber Bu- bicie naywięcey daigcemu, za zefchiag ertheilt werden foll.

Meferik den 16. Novbr. 1820.

zwoleniem Wierzycieli nastąpić ma-

Międzyrzecz d. 16. Listop. 1820. Ronigi. Preug. Land gericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmadung.

Es foll bas gum Rreis - Steuer : Ein= nehmer hauptmann Gneuftschen Rach= laffe gehörige zu Dormowo bei Betiche im Meferiger Rreife bes Großbergogthims Dofen gelegene Freifchulzengutit, beftehend aus einem Wohne und ben nothie gen Wirthichafe Gebauben und einer Sufe Culmisch Land auf ein Jahr von Johannis 1821. bis Johannis 1822 and ben Melitbietenden in bem auf Den 10. Mary 1821. Vormittage um 9. Uhr vor bem hrn. Landgerichtsrath Fiebrand in unferm Audienzsaale auffehen= benben Termin bffentlich verpachtet merden, zu welchen wir baher Pachtiustige ju Abgabe ihres Gebots vorladen.

Die Pachtbedingungen werden im Termine bekannt gemacht, können auch jest in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Meferit den 29. November 18201

Ataiglich - Preug. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Solectwo okupne w wsi Dormowie pod Pszczewem w Powiecie Międzyrzeckim w Wielkiem Xiestwie Poznańskim położone, do pozostałości poborcy powiatowego Gneust należące, z domu mieszkalnego i innychw gospodarstwie potrzebnych budynków, iako też z iedney włoki roli miary chełmińskiey się składaiące, będzie na rok ieden od S. Jana 1821. až do. S. Jana 1822: roku naywięcey. daiacemu w terminie na dzień 10. Marca 1821. r. o godžinie otey zrana w sali posiedzeń naszych przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Ur Fiebrand wyznaczonym, publicznie wydzierzawione: Dzierzawienia ochote maiacych wzywamy, zatem ninieyszem, aby się na terminie tym stawili i licyta swe podali;

Warunki dzierzawy ktore w terminie oznaymionemi hędą, można kazdogo czasu w Registraturze naszey. przeyrzeć.

Międzyrzecz d. 29. Listop: 1826. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

#### UWIADOMIENIE.

Stosownie do przepisów prawnych, podaie się ninieyszym do publiczney wiadomości: iż pomiędzy Karolem Frederykiem Hoenke tuteyszym Konsyliarzem sprawiedliwości, a zaręczoną iego oblubienicą Klarą Cecylią Brescius, maiąca mieysce w Prowincyi tuteyszey wspólność maiątku i dorobku, na przyszłość w skutek zawartey sądowniej dnia 10. Grudnia r. z. ugody, wyłączoną została.

Międzyrzecz dnia 8. Stycznia 1821.

The service of the service of

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Publicandum.

Im Auftrage bes Königl. Hochlöblichen Land-Gerichts zu Fraustadt sollen nachfiebende zum Nachlasse bes hieselbst verftorbenen Tischlermeisters Johann heinrich Bogt gehörige Grundstücke, als:

> 1) ein am Markte unter Aro. 20. belegenes massives Wohnhaus, welches auf 1000 Rthl.

> 2) ein von Holz-und Lehmfachwerk erbautes unter Mro. 112 auf der Jubenstraße belegenes Wohnhaus, welches auf 450 Rthl.

3) mehrere auf hiesigem städtischen Territorio belegene Stücke Acker, welche zusammen 8 Schessel 3 Viertel Rawiczer Maaß aussäen und auf 1720 Athl. gerichtlich gewürdiget worden, im Wege der freiwistigen Subhastation an den Reistbietenden verkauft werden.

#### Obwiesczenie.

Z zlecenia Prześwietnego Króle wskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie następuiące do pozostatości tu w Rawiczu zmarłego Stolarza Jana Henryka Vogt, należące nieruchomości iako to:

- 2) dom w ryglówką budowany, położony na ulicy żydowskiew pod liczbą 112., który na Tala-rów . 450.
- 3) niektóre na territorium tuteyszym sytuowane grunta, na których 8. Wierteli i 3. miary, miary Rawickiey wysiewu, które na Tal. 1720. sądownie ocenione są, drogą dobrowolney subhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Bir haben gu biefem Behuf Termine auf

ben 24ften Februar, ben 28ften April und ben 23ften Jumy 1821, von welchen ber lettere peremtorisch ift, in unferm Gerichte-Lofale anberaumt, und laben Raufluftige und Besitzfahige hier= mit vor, fich an biefen Tagen einzufin= ben, ihre Gebote zu verlautbaren, und bat ber Meiffbietenbe ben Bufchlag ju ges' wartigen.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Rawicz den 19. Oktober 1820.

Końcem tego więc wyznaczylismy termina na

dzień 24. Lutego, dzień 28. Kwiemia.

i peremptoryczny na dzień 23. Czerwca r. 1821. w Izbie posiedzeń Sądu, wzywaiąc ochotników i prawo nabycia maiących ninieyszém, aby w dniach namienionych przed nami się stawili, licyta swe ogłosili, naywięcey daiący zaś przyderzenia spodziewać się może.

O cenie i kondycyach sprzedaży każdego czasu w Registraturze sądu naszego dowiedzeić się można.

Rawicz d. 19. Paździer. 1820. Ronigl. Preuß, Friedenegericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Das auf ber Borftabt St. Boveiech unter, Mr. 90. belegene Saus, nebft au bemfelben gehöriger Garten, ift aus freier Sand gu verfaufen. belieben fich auf bem Sofe ju Raromowice bei Pofen gu melben. Meramowice ben 15. Januar 1821.

Das Loos Mr. 3453. und & Loos von Mr. 10178. gur 3often fleinen Rotterie, ift bem rechtmafigen Eigenthumer verlohren gegangen. Pofen ben 15. Januer 1821. Jacob Filehne.

Publicandum.

Im Auftrage des Konigt. Sochtobl. Land : Gerichts zu Pofen vom roten Auguft b. J. und auf ben Untrag bes Bor= mundes, Saben wir im Bege ber freiwilligen Beraußerung bes zu bem Machlaffe ber Andreas und Catharina Dahlmann= fchen Cheleute gehörigen zu Buin in ber Rirchftrage unter Dro. 69 belegenen Bobuhaufes, nebft Reller, Gebaube, Stall und einem bahinter belegenen fleinen Dbsigarten, welches nach ber gerichtlichen Tare zusammen auf 290 Rthl. gewurbigt worben, einen peremtorifchen Termin auf ben 23. Kebruar 1821. Mor= gens um 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichts= Stube vor bem unterzeichneten Frieden8= Richter anberaumt und laden Raufluftige und Befitfahige mit bem Eroffnen hiemit ein, daß ber Meiftbictenbe nach erfolg= ter Genchmigung des Konigl. Hochibbl. Landgerichts zu Pofen den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Die Taxe und die Kaufbebingungen find in ber hiefigen Registratur jederzeit zu erseben.

Strem ben 25. Oftober 1820.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht

Bekannt mach ung.
Bur Verfilberung bes zu tem Nachlaß bes verftorbenen Rrügers Jacob Musstynski gebörigen Haus un. Wirthschaftsserithe, Bieh, Pferde, Schaafe und

Obwiesczenie.

W skutek zlecenia Przeświet. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia to. Sierpnia r. b. i na wniosek opiekuna wyznaczyliśmy do publiczney przedaży do pozostałości po niegdy Andrzeiu i Katarzynie małżonkach Dahlmannach należącego w mieście Bninie pod Nr. 69. przy ulicy keścielney położonego domu mieszkalnego z znaydującym się przytym sklepem, staynią iakoteż za tymże małym ogrodkiem owocowym, co wszy: stko w ogóle na 290 tal. sądownie ocenione zostało, termin peremtoryczny na dzień 23. Lutego 1821, zrana na godzinę o. w lokalu tuteyszego Sadu, przed podpisanym Sedzią Pokoiu, na którym ninieyszém ochote kupna i zdatność posiadania maiących zapozywamy; zapewniaiac im zarazem, iż naywięcey daiącemu, za aprobacyą Prześw. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu, iako władzy nadopiekunczey przybicie Taxe i warunki kupna kanastapi. 2dego czasu w Registraturze tuteyszey przeyrzane bydź mogą.

Szrem d. 25. Paźdz. 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

#### Obwiesczenie.

Do publiczney przedaży nieruchomości po zmarłym niegdy Jakubie Muszyńskim gościnnym; iako to: z domu, różnych sprzętów gospodarBienen, im Wege ber öffentlichen Auftion, haben wir einen Termin auf den 6 sten Februar 1821 Morgens um 9 Uhr in loco zu Jahno im Sterbehause vor dem unterzeichneten Friedenkrichter anderaumt, wozu wir Kauflustige unter der Versicherung hiemit einladen, daß dem Meistbietenden die erstandenen Sachen gegen gleich baare Jahlung in preuß. Courant zugeschlagen und gleich wird verabfolgt werden.

Strem ben 18. December 1820.

czych, bydła, koni, owiec i psczół składaiącey się wyznaczyliśmy termin na dzień 6. Lutego 1821 z rana na godzinę 9. w wsi Zabnie domie niebosczyka, przed podpisanym Sędzią Pokoiu, na który ninieyszem ochotę kupna maiących z tym zapewnieniem zapozywamy, iż każdemu zakupione przedmioty natychmiast za wyliczeniem gotowizny w kurancie pruskim przybitemi i wydanemi zostaną.

Szrem d. 18. Grudnia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

#### Subhaftatione = Pafent.

Das hieselbst auf der Blonde unter Mro. 125 belegene den Topfer Simon Tuczynökischen . Eheleuten zugehörige Bohnhaus nebst dahinter betegenen Garten, einem Garten auf der Sandschelle, so wie einer Wiese im Nikosken, welche Grundstücke nach der gerichtlichen Taxe auf 376 Athl. 16 Gr. gewürdigt worden sind, sollen schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkanst werden.

Dem Auftrage bes Königl. Hochlobl. Landgerichts in Schneidemußt vom 16ten Movember d. J. gemäß, haben wir einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 19ten März 1821 bes Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befitfahigen Kaufern wird biefer Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, bag die Grundstucke bem Meistbietenden Patent Subhastacyiny.

Błoniu pod Nrem 125. położony, małżonkom garncarzom Szymona Tuczyńskiego należący wraz z ogrodem, przy tymże i drugim na piaskach położonym, iakoliteż z łąką w Nikoszkach, które to grunta według taxy sądowey na 376. Tal. 16. dgr. ocenione zostały, z powodu długów publicznie więcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Stosownie do zlecenia Król. Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego, w Pile zdnia 16. Listopada r.b., ku temu celowi termin peremptoryczny licytacyjny, na dzień 19. Marca r. p. zrana o godzinie 9., tu w mieyscu wyznaczyliśmy.

Zdolność kupienia posiadaiących z tém nadmienieniem o terminie tym uwiadomiamy, iż w takowym niezingeschlagen und auf die etwa nach dem Termin einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Grunde dies nothwendig matchen.

Uebrigens steht innerhalb vier Mochen vor dem Termin einem Jeden frei und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorge-fallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare felbst kann jeberzeit in uns

Filchne ben 16. December 1820.

Ronigl. Preug. Friebensgericht.

Befanntmadung.

Jufolge Berfügung bes Königl Lands Gerichts in Meserit soll ber Mobiliars Plachlaß bes zu Obra verstorbenen Mussens Johann Trepezonski, bestehend aus Uhren, Betten, Hausgeräthen, Aleibungsstücken und 2 Biolinen diffentlich an ben Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden. Hiez zu haben wir einen Termin auf den 31. Januar k. J. Bormittags um g Uhr zu Obra anberaumt und laden Kauflussisge biermit ein.

Wollstein ben 23. December 1820.

Ronigl. Preug. Friedenegericht.

ruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego wymagać nie będą powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia sią zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Wielen d. 16. Grudnia 1820. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwiesczenie.

Stósownie do rozporządzenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu pozostałość ruchoma zmarłego w Obrze muzykusa Jana Trepczyńskiego składaiąca się z zegarków, pościeli, sprzętów domowych, sukien i 2 skrypców, publicznie naywięcey daiącemu za natychmiast gotową zapłatę w kurancie ma bydź sprzedaną. Do tego wyznaczywszy termin na dzień 3 1. Stycznia r. p. o godzinie 9- przed południem w Obrze, zapozywamy ninieyszem ochotę kupna maiących.

Wolsztyn d. 23. Grudnia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmadung.

Es soll der Modiliar-Nachlaß des verschorbenen Cantors und Schullehrers Gottslieb Sauer, bestehend in Uhren, Silbersund Kupfergeschirr, Fanance, Vetten, Leinenzeng, Aleidungsstücken, Lehrbüchem, Landkarten und Meubeln in dem auf den 13. Februar d. J. Vormittags um 8 Uhr in Schwerin an der Warthe, vor mir anstehenden Termine an den Meistbietenden öffentlich, gegen gleich baare Jahlung in klingendem Courant verkauft werden, wozu ich Kaufslussige einlade.

Meferik ben 9. Januar 1821.

v. Flatow, Königl. Landgerichts-Sekretar im Auftrages Obwiesczenie.

Pozostałość ruchoma zmarłego w Skwierzynie Kantora i Nauczyciela Bogumiła Sauer składaiąca się z zegarów, śrebrnych i miedziannych naczyń, faiansu, pościeli, bielizny, sukien, książek szkolnych, mapp-Geograficznych, i mebli, będzie w terminie na dzień 13. Lutego r. b. o godzinie 8. w mieście Skwierzynie n. W. przed niżey podpisanym wyznaczonym; naywięcey dającemu za wyliczeniem zaraz gotomizny w brzmiącym kurancie publicznie sprzedaną. Na który, ochotę kupna maiących ninieyszem się wzywa.

Międzyszecz d. o. Stycznia 1821. Flatow, Sekretarz Królewskiego Sądu Ziemiańskiego z polecenia.